lu

## Für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 81. Montag, den 5. April 1841.

## Ungekommene Fremde vom 2. April.

Herr Gutep. Nicolan and Cifzfowo, Frau Gutep. Briefe aus Pierwofzewo, Hr. Kaufin. Mole aus Wronke, I. in der gold. Gans; die hrn. Kaufl. Potsche aus Frankfurt a/D. und Brix aus Bentschen, Hr. Guteb. v. Gersdorf aus Deutz, I. im Hotel de Vienne; die herren Guteb. Kowalski aus Kawiary und Dworski aus Gnesen, Hr. Ober-Landesger.-Refer. Wyczynski aus Culm, I. im Hotel de Dresde; Hr. Kramarkiewicz, Doct. der Med., aus Bertin, I. in No. 2 St. Marcin; Herr Pachter Cunow aus Otterowo, die hrn. Gutsbesiszer v. Swiniarski aus Rakujady, v. Bartoszewski aus Taczanowo und v. Kosinski aus Targowagorka, Frau Guteb. v. Mlicka aus Rokitnica, I. im Hotel de Saxe; Hr. Kaufm. Marcuse aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Hr. Student v. Skarzynski und Hr. Ussesson, Doblesie, I. im Hotel de Berlin, hr. Instrumentenbauer Brandt aus Breslau, Hr. Holzhandler Köppen aus Custin, die Hrn. Gutsp. Dutsiewicz aus Prusec und Fethke aus Poblesie, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsp. Dutsiewicz aus Prusec und Fethke aus Poblesie, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsp. Dutsiewicz aus Prusec und Fethke aus Poblesie, I. im Hotel de Berlin; die Hrn. Gutsp. Dutseb. v. Chlapowski aus Sosnica, v. Zakrzewski aus Žabno und v. Kotarski aus Neudorf, I. im Hotel de Hambourg; Hr. Körsser Kinkowski aus Porazyn, I. im goldenen Löwen.

1) Der Lotterie-Einnehmer Geh Weyl bierselbst und das Fraulein Rosalie Friedmann, haben mittelst Severtrages vom 22. d. Dets. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, ben 23. Marg 1841. Rbnigt. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Getz Weyl kollektor loteryi w mieyscu i Rozalia Friedmann, kontraktem przedślubnym z dnia 22. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 22. Marca 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Ueber bas Bermogen bes Raufmann Beinrich Sirfchfeld, als Chef ber Sand: lung G. D. hirschfelde Erben, woruber burch bie Berfugung vom 16. Februar 1841 der Ronfure eroffnet worden ift, wird hierdurch der offene Urreft verhangt.

Mille biejenigen, welche gu biefem Ber= mogen gehörigen Gelder ober geldwerthe Gegenftande in Sanden haben, werden angewiesen, folche binnen vier Bochen bei bem unterzeichneten Gerichte anzuzeis gen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung anzubieten.

Im Fall ber Unterlaffung geben fie ihrer baran habenden Pfand = und ande= rer Rechte verluftig. jord am abland

Rebe an ben Gemeinschuldner ober fonft einen Dritten geschehene Jahlung oben Auslieferung aber wird fur nicht gesche= ben erachtet, und bas verbotwidrig Ge= zahlte ober Ausgeantwortete fur die Maffe anderweit von dem Uebertreter beigetries ben werden.

Liffa, am 17. Februar 1841. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Na maiatek kupca Heinricha Hirschfeld tu z Leszna iako naczelnika handlu sukcessorów S. D. Hirschfeld, nad którym przez rozrządzenia z dnia 16. Lutego 1841 konkurs dziś otworzony został, areszt jawny ninieyszém kładzie się.

Wszystkim, którzy należące do niego pieniadze lub przedmioty wartość pieniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego 

W razie nieuczynienia tego, postradaia miane do nich prawo zastawu lub inne.

Každa zaś na ręce współdłużnika lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydana rzecz powtórnie do massy od przekraczaiącego ściągnioną zostanie.

Leszno, dnia 17. Lutego 1841. Król. Sad Ziemsko - mieyski.

3) Boittalvorladung der Glaubiger in dem Ronfurd = Prozeffe uber bas Bermogen des Raufmann Alexander Benda in Roften.

Ueber bas Bermogen bes Raufmann Allexander Benda in Roften, ift am beutigen Tage von Umtewegen ber Ronfure= Prozeg eroffnet worben. Der Termin gur Unmelbung aller Unspruche an bie Konfurd-Maffe fteht am 1. Mai b. 3. Bormittags um 9 Uhr, bor bem Geren Zapozew edyktalny wierzycieli w processie konkursowym nad maiątkiem Alexandra Bendy kupca w Kościanie.

Nad maiatkiem Alexandra Bendy kupca w Kościanie, otworzono dziś z urzędu process konkursowy. Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 1. Maja r. b. o godzinie gtéy przed poludniem w izbie Land : und Stadtgerichte-Rath Naglo im Partheienzimmer bes biefigen Gerichte an.

Wer sich in diesem Termine nicht metbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Masse ausgeschlossen, und ihm beshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Roften, am 15. Januar 1841. V. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

4) Edictalvorladung. Ueber ben Nachlaß der am 12ten April 1833 in Dzierzchnica Schrodaer Kreises verstorsbenen unverehelichte Beronica Zbijewska, ist heute der erbschaftliche Liquidationssprozes erdssinet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sieht am 3. Mai c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Herrn Land = und Stadtgerichtssussenschaftlichen Zimmer von Lewandowski im Partheien = Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklärt, und mit seinen Fordes rungen nur an dasjenige, was nach Bes friedigung der sich meldenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte, verwiesen werden.

Schroda, am 15. Februar 1841. Konigl. Land= u. Stadt=Gericht.

5) Nothwendiger Verkauf.
Land = und Stadt = Gericht zu

Die in Borek hauland sub Nro. 13 belegene, den Thomas Befzterbaschen Erben gehörige bäuerliche Wirthschaft, abgeschätzt auf 641 Athlr. zufolge ber,

stron tuteyszego Sądu przed W. Naglo Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym niezgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Kościań, dnia 15. Stycznia 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłéy na dniu 12. Kwietnia 1833 r. w Dzierzchnicy powiatu Szredzkiego niezamężney Weroniki Zbijewskiey, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 3. Maja r. b. o godzinie 10tey przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Ur. Lewandowskim Assessorem Sądu Ziemsko-mieyskiego.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szroda, dnia 15. Lutego 1841. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski

w Szremie. and hand

Gospodarstwo chłopskie w Boreckich olędrach pod No. 13 położone, sukcessorom niegdy Tomasza Beszterdy własne, oszacowane na 641 nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, foll am 17. Juni 1841 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

rze milesenie frzesitte e c

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Teremine zu melben.

Schrimm, am 2. Februar 1841. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

Tal. wedle táxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Czerwca 1841 przed południem o godzinie rotey w mieyscu zwykiem posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

6) Die neuesten Parifer Filg= und Geiden = herren = Sute empfiehlt zu ben billigften Preifen Die Galanterie=Waaren = handlung:

Alexander & Swarfensti, am Markt.

## speid de de la broad Mea, ch w e i fun general de speid

der Durchschnitts-Markt-Preise von der Stadt Lissa im Fraustädter Kreise vom Monat Marz 1841.

| Weizen der Preuß. Scheffel zu 16 Meizen Roggen dito Große Gerste dito Kleine dito Gerbsen dito Grbsen dito Grbsen dito Hiese dito Buchweizen dito Ruchweizen dito Rartoffeln dito Kartoffeln dito | 1 18 10<br>1 3 4<br>- 28 10<br>- 26 8<br>- 22 3<br>1 5 6<br>1 10 -<br>- 26 8<br>2 -<br>2 17 2<br>- 6 11<br>6 - | Gersten-Graupe der Scheffel Rindsleisch das Pfund Preuß. Schweinesteisch dito Halbsleisch dito Saumelsleisch dito Siedsalz dito Butter das Quart Bier dito Branntwein dito Bauholz, die Preuß. Elle nach der Dicke gerechnet Die Klafter Brennholz hartes | 3   15 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Kartoffeln dito                                                                                                                                                                                   | 6 11                                                                                                           | ber Dicke gerechnet                                                                                                                                                                                                                                       | 2 20 — |
| Stroh das Schock à 60 Geb.<br>Gersten - Grüße ber Schft<br>Buchweizen : Grüße dito .                                                                                                              | 2 20 -                                                                                                         | Beredelte Wolle der Etr. Drbinaire = dito                                                                                                                                                                                                                 | 56     |